## Jahresbericht



# Königlichen und Stadt-Gymnasiums



für das Schuljahr Oftern 1846 bis dahin 1847.

Berfaßt

b o m

Director, Doctor und Professor O. M. Müller,

Boranfteht eine Abhandlung bes Dberlehrers Dr. Rienert über Bers 556 im Ujar bes Cophofles.

Röslin 1847. Drud und Papier von C. G. Senbeg.



Jahresberfillt

Koniglichen und Ciabi-Guemafinnes



the torice of the most month adultable and ma-

- To Ma "S add not been relieff.

THE WILLOW

## Meber v. 556. im Ajax des Sophocles.

(Ed. 2. Lobeck.)

Οὔτοι σ' 'Αχαιών, οἶδα, μή τις ύβρίση -

B o m

Dberlehrer Dr. Rienert.

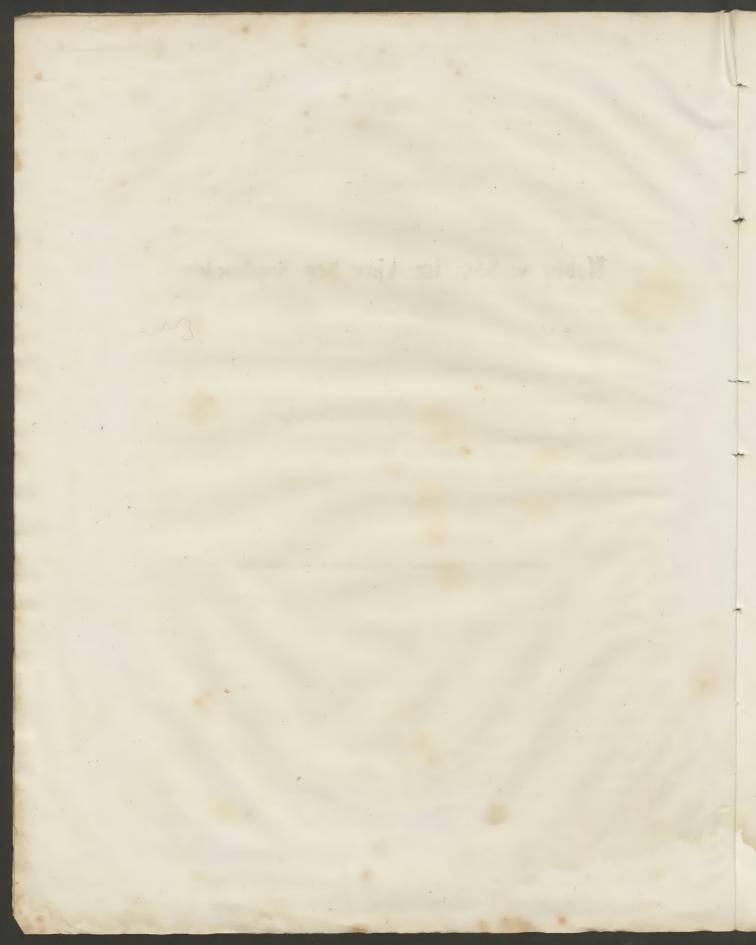

## Meber v. 556. im Ajax des Sophocles. (Ed. 2. Lobeck.)

Ούτοι σ' Αχαιών, οίδα, μή τις ύβρίση -

1. Elmsley zu Soph. Oed. Col. 177. ©. 116. VII. nach Handschristen und zu Ajax. 560. ψβοίση. — 2. Reisig. Comm. Crit. S. 251. ψβοίση. — 3. Matthiae zu Eurip. Iph. T. 18. ψβοίση. — 4. Hermann. Soph. Aj. 557. ψβοίση. — 5. Wunder. Soph. Aj. 553. ψβοίση. — 6. Editio Lips. Hartm. 560. ψβοίση. — 7. Ellendt. Lex. Soph. II. ©. 868. ψβοίση. Bgl. Rost. Griech. Gr. 6te A. ©. 754. — — Dagegen 8. Brunck. Soph. Aj. 560. ψβοίσει. nach der Regel des Dawes. Misc. crit. ©. 221. ff., daß der Conj. des Aor. 1. Aft. mit οὐ μὴ nicht verbunden werde, sondern statt dessen das Futur Indis. Bgl. Brunck zu Soph. Oed. Col. 1023. El. 42. Phil. 103. Arist. Lys. 704. — 9. Erfurdt. Soph. Aj. 555. (ed. maj.) ψβοίσει. — 10. Schaefer. Soph. Aj. 560. ψβοίσει. — 11. Valckenaer zu Eurip. Hipp. 607. S. 228. stimmt jener Regel des Dawes. bei. Bgl. Matthiae. Griech. Gr. S. 516. b. (S. 517. 1.)

Auf Grund des Borstehenden ift zwischen vigolog und vigoloze zu entscheiden: Die Handschrifs ten bieten Beides, sowohl vigolog als vigoloze; folglich muß der Sprachgebrauch der Attischen Dichter, der der Attifer überhaupt und die allgemeine Sprach-Analogie entscheiden.

### 1. Sprachgebrauch der Attischen Dichter.

Aeschylus.

Das Futur des Aftivs von Boilo ift nicht gebraucht, andere Theile des Aftivs aber: Pro. 82. (ed. Blomfield.) 1006. Agam. 1602. Suppl. 857. Fragm. 165. Octol: Ferner ift das ganze Passiv und Medium nicht gebraucht.

Sophocles.

Das Futur des Aftivs ist nicht gebraucht, andere Theile des Aftivs aber: Aj. 971. 1081. 1151. 1258. Ant. 480. 840. El. 613. Aorist. 794. Fragm. inc. 938. (Dind.) Partizip. Das Passiv ist gebraucht Aj. 367. Aorist. El. 790. Prasens. Das Medium ist nicht gebraucht.

Euripides.

Das Futur des Aftivs ist nicht gebraucht: der Aorist des Aftivs aber. 1) And. 976. 2) Iph. A. 950. 3) Iph. T. 899. 4) Hera. 18. 5) El. 264. 6) Fragm. And. XIX. (ed. Matth.) Andere Theise des Aftivs: Hec. 1233. Or. 426. Phoe. 620. 1644. Med. 600. Hipp. 474. 1070. Alc. 695. And. 435. Supp. 234. 464. 512. 745. dis. Troa. 1013. Bacch. 228. 1264. Hel. 784. Her. F. 258. 310. 696. 726. El. 46. 255. 906. 951.

Das Passiv ist gebraucht und zwar der Aorist 1) Supp. 635. 2) Iph. T. 13. 3) Troa. 69. 4) Bacch. 1250; andere Theile des Passivs: Phoe. 1112. Med. 258. Bacch. 1300. Ion. 809. El. 329. Cyc. 659.

Das Medium ift nicht gebraucht.

Aristophanes.

Das Fut. Aft. und ber Aor. Aft. find nicht gebraucht: bas Prafens, Imperfest und Perfest bes Aftivs aber: Plut. 564. 899. Nub. 1506. Pax. 1229. Lys. 400. Ach. 479. 1117. Vesp. 1441. Eccl. 664.

Das Fut. Paff. und ber Mor. Paff. find nicht gebraucht; andere Theile des Paffive aber: Plut. 1044. Pax. 1264. Thes. 903.

Das Futur des Mediums ist gebraucht Eccl. 666. Ésquerrat. Ueberhaupt also ist das Futur des Aftivs nicht gebraucht, das Futur des Mediums Ein Mal und zwar in der Form Ésquerrat; der Aorist des Aftivs mehrmals; außerdem andere Theile des Aftivs, und mehrere des Passivs.

#### 2. Sprachgebrauch der Attifer überhaupt.

Krüger. Griechische Sprachlehre. S. 108, 10. "Bei den mehr als zweisplbigen Verben auf εζω stoßen die Attifer von dem vollständigen Futur auf εσω das σ in der Regel aus, denken aber dafür ein ε, mit dem sie die Endung sowie das Präsens der Verba auf εω contrahiren: κομίζω, κομίσω, κομι-ώ, κομι-ώ, κομι-ονμαι." —

Rost. Griech. Gr. S. 205. 206. "Futurum Atticum. Wenn vor dem o der Endung bes Fut. 1. von zweis und mehrsilbigen Stämmen einer der brei furzen Bofale a, e, i steht, so wird bas o ausgestossen u. s. w. Bon den Berben auf tou ift diese Form des Fut. die gebrauchlichste."

Buttmann. Griech. Gr. I. S. 401 und S. 402. Anm. 14. "Bon ben mehrsilbigen Berben auf to ist schwerlich eines, wovon nicht dies att. Futur, und zwar mehr als das andre, gebräuchlich ware."

Matthiae. Griech. Gr. G. 211. ff. im Gangen eben fo.

Heigu sind zu vergleichen: Lobeck. Phryn. S. 289. 361. 567. 568. 569. 746. Lobeck. Pathol. S. 319. 481. Ruhnken. ad Tim. S. 34. und bie von Jenen citirten Schriftsteller.

### 3. Allgemeine Sprach:Analogie im Bereiche der Attischen Dichter.

- a) Gebrauchliche Berba auf ico.
- 1. 'Αγωνίζομαι. Fut. Med. ἀγωνιοῦμαι. Eur. Or. 1117. And. 337. Hera. 648. 987. Hel. 843. Arist. Eq. 687. Ach. 481.
- 'Ακρατίζομαι. Fut. Med. ἀκρατιοῦμαι. Arist. Plut. 295. 'Αδ: Δο: 595.
- 3. 'Απασχαρίζω. Fut. Aft. απασχαριώ. Menander. Inc. Fab. CCXLIII.
- 4. 'Αποικίζω Fut. Aft. ἀποικιῶ. Aesch. 'Αδ: Δο: 291, 10.
- 5. Απολιταργίζω. Fut. Aft. απολιταργιώ. Arist. Nub. 1253. Pax. 562.
- 6. Απολωτίζω. Fut. Aft. απολωτιώ. Eur. Iph. A. 782.
- 7. 'Απονυχίζω. Fut. Aft. απονυχιώ. Arist. Eq. 709.
- Βαδίζω. Fut. Med. βαδιούμαι. Arist. Plut. 90. Ueber diesen Gebrauch des Fut. Med. vgl. Fischer und bei φροντίζω. Arist. Plut. 495. Ran. 179. Pax. 117. Lys. 899. Eccl. 360. 625. 853. 855. 860. 1083. Thes. 617.
- 9. Βασανίζω. Fut. Aft. βασανιώ. Arist. Ran. 642. 802. 1121. 1123. 1367. Ach. 110. Eccl. 748. Thes. 626.
- 10. Γνωρίζω. Fut. Aft. γνωριώ. Soph. Oed. R. 538. Eur. Ion. 1567. El. 635.
- 11. Γουλίζω. Fut. Aft. Arist. Ach. 746. Όπως δὲ γουλιξεῖτε καὶ κοίξετε. Ein Megarenser spricht. Facile quivis viderit Dorici sermonis leges parum accurate in sequentibus servari. Neque enim revera dixisset Megarensis, γουλλιξεῖτε καὶ κοίξετε. Elmsley.
- 12. Γυναικίζω. Fut. Aft. γυναικιώ. Arist. Thes. 268.
- 13. Δαΐζω. Fut. Aft. δαΐξω. Aesch. Ag. 201. Bgl. Suppl. 664.
- 14. Διαγωνίζομαι. Fut. Med. διαγωνιούμαι. Arist. Ran. 794.
- 15. Διαμηρίζω. Fut. Aft. διαμηριώ. Arist. Av. 1254.
- 16. Έγχυτρίζω. Fut. Aft. έγχυτριώ. Arist. Vesp. 289.
- 17. Έκβολβίζω. Fut. Aft. ἐκβολβιώ. Arist. Pax. 1123.
- 18. Ἐκκοκκίζω. Fut. Aft. ἐκκοκκιῶ. Arist. Lys. 364. 448.
- 19. Ἐκπηνίζομαι. Fut. Med. ἐκπηνιοῦμαι. Arist. Ran. 578.
- 20. Ἐκποκίζω. Fut. Aft. ἐκποκιῶ. Arist. Thes. 567.
- 21. Ένυβρίζω. Fut. Aft. ἐνυβριώ. Arist. Thes. 719.
- 22. Έξαγκωνίζω. Fut. Art. εξαγκωνιώ. Arist. Eccl. 259.
- 23. Ἐπαγλαίζω. Fut. Aft. ἐπαγλαϊῶ. Arist. Eccl. 575.
- 24. Ἐπισιτίζομαι. Fut. Med. ἐπισιτιοῦμαι. Pherecrates. Γο: 1.
- 25. Καταικίζω, Fut. Med. καταικιούμαι. Eur. And. 812.

- 26. Κατοικίζω. Fut Aft. κατοικιώ. Soph. Oed. C. 637. Aesch. Pro. 750.
- 27. Κατοικτίζω. Fut. Aft. κατοικτιώ. Aesch. Supp. 880 Soph. Oed. C. 384. Eur. Hera. 152.
- 28. Κνίζω Fut. Aft. κνίσω. Arist. Ran. 1198.
- 29. Κοίζω. Fut. Aft. Arist. Ach. 746. κοίξετε. Giehe Γουλίζω.
- 30. Κοχείζω. Fut. Aft. κοκκιώ. Arist. 'Αδ: Δο: 506.
- 31. Κομίζω. Fut. Aft. κομιά. Arist. Eccl. 799. Fut. Mcd. κομιούμαι. Menander. Inc. Fab. XXVII. Arist. Nub. 1111. Av. 549. Ves. 690. 833. Eccl. 671.
- 32. Κουφίζω. Fut. Aft κουφιώ. Soph. Aj. 1287. Ant. 43. Arist. Av. 762.
- 33. Κτίζω. Fut. Aft. κτίσω. Aesch. Cho. 1047.
- 34. Λαουγγίζω. Fut. Aft. λαουγγιώ. Arist. Eq. 358.
- 35. Αιταργίζω. Fut. Aft. λιταργιώ. Arist. Pax. 562.
- 36. Λογίζομαι. Fut. Med. λογιούμαι. Arist. Ran. 1263.
- 37. Μακαφίζω. Fut. 2ft. μακαφιώ. Arist Vesp. 429. Pherecrates. 'Αγφ: XI. Pher: 'Αγφ: XI, 3.
- 38. Μεγαρίζω. Fut. Aft. μεγαριώ. Arist. Ach. 822.
- 39. MeDoguiço. Fut. Aft. μεθορμιώ. Eur. Alc. 815.
- 40. Νομίζω. Fut. 21ft. νομιώ. Arist. Nub. 423. Av. 571. Eccl. 637. Cratinus. lun. Γιγ: 1, 2.
- 41. Νοσφίζω. Fut. Alft. νοσφιώ. Soph. Phil. 1427. Eur. Alc. 43.
- 42. Olniζω. Fut. Med. olnioυμαι. Eur. Hera. 46.
- 43. Οἰχτίζω. Fut. Aft. οἰχτιῶ. Aesch. Pro. 68.
- 44. Όλβίζω. Fut. Aft. ολβιώ. Eur. Hel. 228.
- 45. Ονειδίζω. Fut. Aft. ονειδιώ. Soph. Oed. R. 372. 1423. Eur. Troa. 432. Fut. Med. ονειδιούμαι. Soph. Oed. R. 1500.
- 46. Όρφανίζω. Fut. Aft. όρφανιώ. Eur. Alc. 287.
- 47. Οὐδίζω. Fut. Uft. οὐδιῶ. Յweifelhaft. Soph. Frag. Tript. VI. οὐδιεῖν. Brunck. (533. Dind.).
  Ahrens. Soph. Frag. (Paris. Did.) ©. 314. No. 346. hat οὐ δυεῖν.
- 48. Οὐρίζω. Fut. Aft. οὐριῶ. Aesch. Pers. 608.
- 49. Παρακελητίζω. Fut. 2lft. παρακελητιώ. Arist. Pax. 901.
- 50. Παραχορδίζω. Fut. Aft. παραχορδιώ. Arist. Eccl. 295.
- 51. Πορίζω. Fut. Aft. ποριώ. Arist. Eq. 1019. 1079. 1101. 1104. Pax. 938. Vesp. 717.
- 52. Ποοσαμφίζω. Fut. Aft. προσαμφιώ. Arist. Eq. 891.
- 53. Προχειρίζω. Fut. Med. προχειριούμαι, Arist. Eccl. 729.
- 54. Πτερυγίζω. Fut. Aft. πτερυγιώ. Arist. Av. 1466.
- 55. Σαφηνίζω. Fut. Aft. σαφηνιώ. Aesch. Pro. 235.
- 56. Σπογγίζω. Fut. Aft. σπογγιώ. Arist. Thes. 247.
- 57. Στίζω. Fut. Aft. στίξω. Eupolis. Ταξ: XIII.
- 58. Συγκατοικτίζω. Fut. Med. συγκατοικτιούμαι. Soph. Tra. 534.
- 59. Φροντίζω. Fut. Aft. φροντιώ. Eur. Troa. 1224. Arist. Nub. 125. 735. Fut. Med. φρον-

τιούματ. Eur. Iph. T. 333. Ueber diesen Gebrauch des Fint. Med. der Berba auf ίζω vgl. Fischer zu Arist. Plut. 17. und Anim. ad Well. III, 2. ©. 62. — Elmsley in Mus. crit. Cantabrig. VI. S. 268. Rezens. von Seidler. Eur. Iph. T. 342.

- 60. Χαρίζομαι. Fut. Med. χαριούμαι. Arist. Pax. 358. Thes. 756. 1078.
- 61. Ψηφίζω. Fut. Med. ψηφιούμαι. Arist. Lys. 951. Vesp. 769.
- 62. Ψωμίζω. Fut. Aft. ψωμιώ. Arist. Thes. 692.
- 63. Ωστίζομαι. Fut. Med. ωστιούμαι. Arist. Ach. 24. 844.

Die Attischen Dichter haben überhaupt etwa 480 Verba der Endung  $-i\zeta\omega$  gebraucht, und unter diesen etwa von den vorstehenden 63 das Fut. Akt. nud. das Fut. Med. Die dreis und mehrsplbis gen Verba enden das Fut. Akt. stets auf  $-\iota\omega$ , das Fut. Med. stets auf  $-\iota \circ \circ \iota$  und  $-\iota \circ \circ \iota$  und  $-\iota \circ \circ \iota$  bloß drei Verba  $\gamma \circ \iota \circ \iota$  das Fut. Med. stets auf  $-\iota \circ \circ \iota$  wozu noch ein zweisplbiges  $\sigma \iota \iota \zeta \omega$  mit dem Fut.  $\sigma \iota \iota \zeta \omega$  sommt. Rur zwei Mal sommt ein Fut. Akt. auf  $-\iota \circ \omega$  vor und zwar von den zwei zweisplbigen Verben  $\varkappa \iota \iota \zeta \omega$ ,  $\varkappa \iota \iota \zeta \omega$  — Fut.  $\varkappa \iota \iota \iota \circ \omega$ ,  $\varkappa \iota \iota \circ \omega$ .

"Κατοικτίσειν edd. recentiores ex emendatione Brodaei. Sic etiam Stiblinus in margine, et pro varia lectione E. G. — P. Ε. κατοικτιεῖν." Elmsley zu Eur. Hera. 153. —

"άγνίση. Ita unus Codex E. Ceteri, cum edd. omnibus (praeter Lasc. ubi ἀνύσει), exhibent άγνίσει, in quo mendam tamdiu editores praetervidisse miror: futuri forma, quam adhibuisset Tragicus, άγνιῶ erat, non άγνίσω. — Ceterum recte citavit άγνίση Muretus Varr. Lect. IV. XVI. T. II. p. 94." Monk. zu Eur. Alc. 76.

"άγνίση recte recepit Monk. — In futuro άγνια dicerent Attici, non άγνίσω." Matthiae zu Eur. Alc. 76.

"ψηφίσεσθαι. — Cujus formae apud Atticos utique rara sunt exempla: Lycurg, c. Leocr. 240. Plato Rep. 1. 177. T. 6. — — in scriptis recentiorum rhetorum minime rara." Lobeck. ad Phry. ⑤. 746.

b) Die Attischen Dichter haben überhaupt etwa 328 Berba ber Endung -άζω gebraucht, im Allgemeinen zwar ohne fested Gesetz im Besondern aber mit vorzüglicher Berücksichtigung der Quantität in der Bildung des Fut. Akt. und Med., welches bald auf -σω, bald auf -ω, bald anders endet, nicht allein bei verschiedenen Berben sondern auch bei demselben. 3. B. von έπαλησιάζω hat Aristoph. zwei Mal das Fut. Akt. auf -άσω 1. Eccl. 161. έπαλησιάσουσα; so sührt Porson an bei Eur. Or. 1427, ihm stimmt bei Hermann. Elem. D. M. S. 131. vgl. Ersurdt Königsby. Archiv. III. S. 430. Aber Buttmann Gr. 1. S. 403. verlangt als einzig richtig das Fut. έπαλησιώσα. 2. Arist. Thes. 90. ἐπαλησιάσουτα. —

"ἀποσκεδῶ Attica futuri forma pro ἀποσκεδάσω, de qua vide quae notavi ad Comici Ranas 298. In Vespis 229 διασκεδῶ. Aesch. Pro. 25. σκεδῷ. ubi σκεδῷ non praesens est pro futuro, sed purum putum futurum. In Eur. Phoe. 616. ἐξελῶν. In Oed. Col. 406. κατασκιῶσι vera futura sunt formae contractae, pro ἐξελάσων et κατασκιάσουσι. Nihil apud Atticos poetas frequentius." Brunck. zu Soph. Oed. R. 138.

"σκεδά. contractio Attica a σκεδάσει, dissipabit; de qua vide Dawes. M. C. p. 77. ed. Burgess." Blomfield zu Aesch. Pro. 25.

"πελώ. Futurum est a πελάζω, ut βίβω a βιβάζω, Legitur apud Soph. Oed. Col. 1060. Phil. 1150. El. 497. Alteram formam πελάσω praetulit Euripides. Vide Or. 1684. Iph. Taur. 886. Hel. 361. El. 1332. Elmsley in Edinburgh. Review. 1810. Nr. XXXIII. S. 231. Rezenf. von Blomfield. Aesch. Pro.

"πελώσι aut futurum est, aut praesens tempus: quoniam poeta dixit πέλα χθονί in versu apud Plutarchum p. 813. Steph." Reisig zu Soph. Oed. C. 1055.

"βιβών. Ista futuri forma verborum in άζω desinentum, etsi est usitata Atticis, tamen non flagitatur omnino, quum in ίζω sit legitima contractio. Quamobrem vehementer miror Buttmannum in Gr. Gr. ampliore p. 403. in Arist. Eccl. v. 161., ἐκκλησιώσα pro ἐκκλησιώσουσα jubere scribi tanquam necessarium." Reisig zu Soph. Oed. C. 372.

"κολωμένους scribendum esse monuerunt Porson in censura Arist. Brunck. p. 575. ed. Lips. et Buttmann. Gr. Gr. 1. p. 403. Hesychius. T. II. c. 305. κολωμένους κολωσαντας (l. κολάσοντας)". Dindorf zu Arist. Vesp. 244.

c) Die Attischen Dichter haben überhaupt etwa 1,12 Berba der Endung - έζω und 2,100 Berba der Endungen - ήζω, όζω, ώζω, ύζω, αίζω, είζω, εύζω, οίζω gebraucht, so daß bei der Bildung des Fut. Aft. und Med. theils die gewöhnlichen Sprachgesetze theils Wohllaut, Metrum und Rhythmus theils dialektische Eigenthümlichkeiten wirksam gewesen sind.

#### Refultat.

- 1. Das Fut. Aft. von ὑβρίζω fommt bei ben Attischen Dichtern nicht vor, aber theils das Fut. Med. ὑβριοῦμαι Arist. Eccl. 666. theils von Einem compos. ἐνυβρίζω im Fut. Aft. die Form ἐνυβριῶ. Arist. Thes. 719.
- 2. Die Attifer überhaupt bilben das Fut. Aft. der dreis und mehrsplbigen Berba auf -ίζω in der Regel auf -ια, erst die Spätern oft auf -ίσω.
- 3. Die Attischen Dichter haben niemals von dreis und mehrsplbigen Berben auf -ίζω das Fut. Aft. auf -ίσω, sondern stets auf ιῶ gebildet; hierin stehn zu den Berben auf -ίζω die Berba auf -άζω in einem engern, die übrigen Berba aber auf -ζω in einem weitern Berhaltnisse.

Auf biefer dreifachen Grundlage ruht die Berechtigung zur Entscheidung für das Fut. Alt. υβοιά. Daraus folgt die Rothwendigkeit in Soph. Aj. 556. den Conj. Aor. υβοίση aufzunehmen, so daß ου μη mit dem Conj. Aor. 1. Aft. construirt ist.

### Sahresbericht

für das Schuljahr Oftern 1846 bis Oftern 1847.

Im Lehrer-Collegio ist keine Beränderung eingetreten. Dasselbe besteht 1. aus dem Director, 2. aus drei Oberlehrern, dem Prorector Professor Bucher, Conrector Dr. Grieben und Prof. Dr. Bensemann, 3. aus fünf ordentlichen Gymnasial-Lehrern, nämlich dem Oberlehrer Dr. Hennicke, dem Oberlehrer Dr. Kienert, dem Dr. Baumsgardt, Dr. Hüser und Collaborator Rummer, 4. einem technischen Hülfslehrer, dem Zeichnen- und Schreibe-Lehrer Hauptner.

Nachdem der zweite Oberlehrer, Conrector Dr. Grieben, mit Ablauf des Sommerhalbjahres das seither von ihm verwaltete städtische Predigtamt niedergelegt hatte, wurde beim Anfange des Winterhalbjahres, am 11ten October, der seierliche Schulsuctus veranstaltet, bei welchem der hiesige Regierungs und Consistorial Rath, Ritter re. Roth, als Präses des Scholarchates und Commissarius Consistorii die Herren re. Grieben, Bensemann, Hennicke, Kienert, Baumgardt und Hüser in ihre neuen Stellungen einführte, und ihnen die vom Scholarchate ausgesertigten und vom Königl. Consistorio und Provinzial Schul-Collegio bestätigten Bocationen einhändigte, mit Hinzusfügung seiner aufrichtigsten Wünsche für ihre gesegnete Wirksamseit, welchen er die freundlichsten Ermahnungen an die versammelten Schüler folgen ließ. Den Anfang und den Schluß der Feierlichkeit machte der Gesang eines passenden Chorals.

Die wichtige und einflußreiche Stellung des Ordinarius verwaltet der Director in Prima, der Oberlehrer Dr. Grieben in Secunda, der Oberl. Dr. Hennicke in Tertia, der Oberlehrer Dr. Bensemann in Quarta, der Dr. Baumgardt in Quinta, und der Collaborator Rummer in Sexta.

Die Lehrverfassung für die einzelnen Klassen ist so, wie sie in dem vorjährigen Programm verzeichnet worden war, zur Ausführung gekommen. Die dort angegebenen Pensa wurden vollendet. Einige Bedenken, welche der vorgesetzten hohen Behörde noch geblieben waren, werden bei der bevorstehenden Revision zur Erörterung kommen.

Die Schülerzahl bes Gymasiums, welche vor Oftern 1846 zusammen 195 betragen hatte, stieg nach Oftern auf 201, zu Johannis auf 208, und betrug im Winterhalbsjahr 207, davon 32 in der ersten, 36 in der zweiten, 40 in der dritten, 36 inr der vierten, 39 in der fünften und 24 in der sechsten Klasse.

Bur Universität wurden mit dem Zeugniß der Reife zu Michaelis 1846 sechs Schüler ber ersten Klasse entlassen:

- 1. Carl Gustav Schwart, Sohn des Cantors Schwart an der höhern Bürgersschule zu Colberg, Evangel. Confession,  $17^3/_4$  Jahr alt,  $3^1/_2$  Jahr auf dem Gymnasso, davon 2 Jahr in Prima. Er wollte in Berlin das Baufach studiren.
- 2. Heinrich August Schiffmann, Sohn des Kausmanns Schiffmann zu Rügenwalde, Evang. Confession, 191/4 Jahr alt, hier 71/2 Jahr, davon 2 Jahr in Prima. Er ging nach Greifswalde, um Theologie zu studiren.
- 3. Franz Carl Abolph Stübing, Sohn des Kaufmanns Stübing zu Berlin, Evangel. Confession,  $21\frac{1}{2}$  Jahr alt, vorher privatim unterrichtet, hier in Prima  $\frac{1}{2}$  Jahr. Er ftudirt Medicin in Berlin.
- 4. Franz von Tempsky, Sohn des Gutsbesitzers von Tempsky zu Liniewko bei Berent, Katholischer Konfession, 24 Jahr alt, 10 Jahr auf dem Gymnassium, davon  $2\frac{1}{2}$  Jahr in Prima. Er studirt in Berlin Cameralia.
- 5. Friedrich August Tulikowski, Sohn des Gutsbesitzers Tulikowski zu Kalbube bei Danzig, Kathol. Confession,  $22\frac{1}{2}$  Jahr alt, 10 Jahr auf dem Gymnasium, davon  $1\frac{3}{4}$  Jahr zu Culm in Prima und  $\frac{1}{2}$  Jahr hier. Er studirt in Berlin Medizin.
- 6. Carl Otto Eduard Neide, Sohn des Gutsbesitzers Neide aus Ernstwalde bei Allenburg, Evangel. Confession, 22 Jahr alt, seit Michaelis 1843 in Prima und zwar vorher zu Braunsberg, dann zu Elbing, zuletzt seit Ostern hier. Er studirt in Königsberg Jura und Cameralia.

Unter den eingegangenen Verordnungen unfrer obern Behörden find folgende von allgemeinerm Interesse:

1. Unterm 27sten März 1846 erhielten wir vom Sochwürdigen Königl. Confistorio

und Provinzial-Schul-Collegio die Mittheilung eines sehr schäpenswerthen und inhaltsreichen Aufsatzes über den Stoff und die Methode des Religions-Unterrichtes im Gymnasio.

2. Durch Erlaß vom 9ten Mai und 17ten August 1846 wird bestimmt, daß ber Director, der Prof. Pror. Bucher und der Gymnasiallehrer Dr. Baumgardt eine besondere Gymnasial-Prüfungs-Commission bilden sollen, bei welcher sich diesenigen jungen Leute zu stellen haben, welche privatim oder auf ausländisichen Gymnasien ihre Bildung erhielten und Behufs der Bewerbung um Ansstellung im öffentlichen Dienste des Zeugnisses einer vaterländischen höhern Lehranstalt bedürfen.

Befondere Beachtung verdient der 6. S. diefer Berordnung, welcher alfo lautet:

"Jünglinge, welche ein inländisch es Gymnasium oder eine inländische höhere Bürger- und Realschule besucht haben, können das zum Eintritt in irgend einen Zweig des öffentlichen Dienstes erforderliche Zeugniß nur bei dieser Anstalt erwerben und deshalb bei keiner andern zur Prüfung zuge- lassen werden, wenn nicht sie oder ihre Angehörigen inzwischen ihren Wohn- ort verändert haben und die Erlaubniß zur Zulassung von dem Königl. Provinzial-Schul-Collegio besonders ertheilt wird."

- 3. Unterm 18ten Mai wurde in Sinsicht ber lateinischen und griechischen Grammatiken festgesetht: es follten künftig nur eine, höchstens zwei für alle Klassen im Gebrauch sein, und im lettern Falle sollen beibe so gewählt werden, daß sie einen und denselben systematischen Gang befolgen.
- 4. Unterm 17ten Juli wurde bie frühere Verfügung aufgehoben, durch welche bestimmt war, bag:

"fein ehemaliger Schüler eines Gymnasiums früher als ein Jahr nach seis nem Abgange von demselben zu einer anderweiten Prüfung pro maturitate zugelassen werden follte."

Das Scholarchat hatte im Laufe dieses Jahres den Austritt des Herrn Schulraths Textor zu bedauern. Derselbe wurde an die Königl. Regierung zu Stettin versetzt. Er hinterläßt bei uns ein sehr dankbares Andenken und wir dürsen zuversichtlich hoffen, daß er auch in seiner neuen Stellung mit Wohlwollen uns zugethan bleibe.

Mit Ertheilung von speciellen Censuren am Schlusse jedes Quartals wurde fortsgefahren. Um ihnen aber von Seiten ber Eltern gebührende Beachtung und die erforberliche Mitwirfung sicher und schnell zuzuwenden, hat der Director es in vielen Fällen

für zweifmäßig gehalten, diefelben unmittelbar ben Eltern oder Bormundern burch bie Poft überfenden zu laffen, welche Maagregel fich meiftens als heilfam bewährt hat.

Am XI. p. Trinit. wurde die heilige Abendmahlsfeier von Lehrern und Schüslern gemeinschaftlich begangen. Auch diesmal hatten wir aber zu bedauern, daß mit Zustimmung ihrer Eltern eine größere Anzahl sich von der Theilnahme an dieser hochswichtigen religiösen Erweckung ausschloß.

Der Geburtstag Sr. Majestät bes Königs wurde einfach aber angemessen geseiert burch Gesänge ber Schüler und eine Festrede bes Directors. Da ber ganze Cötus versammelt war, konnten nur die Mitglieder des Scholarchates und die hiesige Militairbehörde daran Theil nehmen.

Die Disciplin anlangend, so sind leider außerordentliche Maaßregeln nothwenbig geworden, um das höchst anstößige Umhertreiben der Schüler in den Gasthäusern und Conditoreien zu unterdrücken. Der Director erkennt dankbar die Bereitwilligkeit an, mit welcher die städtische Polizeibehörde seine Anträge berücksichtigt hat. Aber alle unstre Bemühungen werden den erwünschten Erfolg nicht erlangen, so lange sich noch Eltern sinden, welche dieses Berhalten ihrer Söhne begünstigen, und welche es als eine Ehrensache ansehen, die Schulden zu bezahlen, zu welchen ihre Kinder durch das maßlose Ereditgeben der Conditoren und Gastwirthe so schmählich verleitet werden.

Die Bibliothek bes Gymnasiums ist durch die etatsmäßigen Beiträge, welche von den Schülern aller Klassen quartaliter und bei der Translokation, sowie bei der Aufnahme erhoben werden, vergrößert worden. Auch das Kabinet der physikalischen Instrumente hat einen bedeutenden Zuwachs erhalten. Aus der ansehnlichen Schülers Bibliothek erhielten viele Mitglieder der ersten Klasse nüpliche Werke zur Privatlectüre.

Die beiben Braunschweigischen Stipenbien für Studirende wurden nach testamentarischer Berfügung von zwei ehemaligen Schülern bes hiesigen Gymnasiums bezogen.

Aus dem Hülfsvereine für bedürftige Gymnasiasten konnten auch noch in diesem Jahre theils von den Zinsen des gesammelten Capitals, theils von den jährlichen Beisträgen wohlwollender Gönner unfrer Anstalt, deren Zahl sich wieder etwas vermehrte, quartaliter drei Thaler an zwölf Söhne unbemittelter Eltern ausgezahlt werden.

Aus ber Raufmannschen Stiftung erhielten wieder eine Anzahl bedürftiger Schüler aller Mlassen, welche sich durch Fleiß, Fortschritte und ein lobenswerthes Berhalten ausgezeichnet hatten, Bücher für den Schulbedarf.

Un Geschenken erhielt bas Gymnasium im vergangenen Jahr von Seiten bes hohen Ministeriums ber Geistlichen, Unterrichts - und Mebizinal - Angelegenheiten bie

Fortsetzungen ber in früheren Programmen verzeichneten Journale und Schriften. Außerdem: Henning, Lehrmethobe, 1844.

Luthers Denkmal von Förstemann. Lubde, Zeitschrift für Erbkunde

und Monhemii Catechismus ed. Sack.

Auch übergab ber Herr Superintendent Dr. Starcke in Stolp, welcher schon früher sein Interesse an unserer Lehranstalt vielfältig bethätigte, und zu unserer großen Freude vor Kurzem interimistisch die Geschäfte des hiesigen Regierungs= und Schulrathes übernommen hat, als Eigenthum für die Gymnasial=Bibliothek ein Exemplar der Pommerschen Kirchen=Ordnung (1535), erneuert durch den Oruck vom Jahre 1591.

Die Leitung der Turnübungen, welche regelmäßig während des Sommers Statt fanden, ist nach dem Wunsche des Prof. und Oberlehrers Bensemann mit Genehmigung der hohen Behörden auf den technischen Gymnasiallehrer Herrn Hauptner übergegangen. Die Theilnahme der Schüler hat zugenommen, entspricht aber leider noch nicht der Wichtigkeit der Sache und der gehegten Erwartung.

Die öffentliche Prüfung aller Klassen bes Gymnasiums wird diesmal am 19ten und 20sten März b. J. in folgender Ordnung gehalten werden:

Am 19ten des Vormittags von 9—12 wird die dritte und zweite Klasse im Lateinisschen und Griechischen auftreten. Nachmittags ½ Uhr folgt die Prüfung der ersten Klasse im Lateinischen. An diese schließt sich um 4 Uhr die Entlassung der Primaner von Woedtke, Hildebrand, Schweder, Haken und Grieben zur Universität. Am 20. des Vormittags von 9—12 Uhr wird alsdann die vierte, fünste und sechste Klasse ebenfalls auftreten, um zu zeigen, in welcher Art und mit welchem Erfolge sie unterrichtet worden sei.

Bu dieser Schulfeierlichkeit Iabe ich hierburch bas Scholarchat des Gymasiums, so wie die hohen hiesigen Behörden und alle Freunde und Freundinnen der Jugend und unser Anstalt insbesondere ehrerbietigst ein.

Müller.

Foresehungen ber in felberen Programmen verzeihneten Journale und Schiften. Außerbeme

Luthers Dinfingl von Förstemenn. Lübbe, Zeitschrift sir Erdfinde

und Monhemii Catechismus ed. Sack.

Auch übergab ber Herr Superintenbent Der Starde in Stole untiger febrn finder sein Juteresse an unserer Lehranftalt vielfältig bethätigte, und zu auferer grufen Freue von Aurzem interimistisch die Geschäfte bed hiefigen Regierungs- und Schulrathes übernommen hat, ale Elgenthum für die Comnasial-Blitsother ein Erunglatt ber Pommerschen Kirchen-Drbnung (1535), erneuert burch ben Druft wen Jahre töllt.

Die Leifung ber Lurnübungen, welche regelmissig mihrend bes Commers Statt fanden, ift nach dem Wunsiche des Proj. und Oberlehrer Benkmenn wit. Elennehmigung ber hohen Behörden auf den technischen Etamnostallehrer Geren Hauptmer übergegangen. Die Thellnahme ber Schüler hat zugenommen, entspricht aber leiber noch nicht der Wichtigleit der Gache und der gebegten Erwartung.

Die Effentliche Prüfung aller Rlaffen bes Beninoffent nied bieden an. 19ten und 20sten Marg b. g. in folgender Dedaung gefolten werden:

Am 19ten bes Bermttags von 9—12 wied die britte und weite klasse im Latrinischen und Griechischen außtreben. Nachmittags 's a lihr solgt die Prüfung der ersten Klasse im Lateinischen. An diese schließt sich um 4 tilbe tie Entlassung der Brimmure von Woodelie, Hilberdund, Sieder, Kalen und Girke ben zur Universtützen Des Bormittags von 9—12 lihr wied oledenn die vierte, sinsten und sechste Klasse einer sie finste und sechste Klasse ebenfalls auftreten, inn zu zeigen, in welcher Urt und mit welchem Ersalge sie unterrichtet werden seine Geschen

Bu tiefer Schulfeierlichkeit kabe ich hierburch bas Schlander bes Affmasinne, jo wie die hohen hiesigen Behörden und alle Freunde und Freundinnen der Jagend und unfrer Anstalt insbesondere ehrerbierigst ein.

mallia filler.